## Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 226. Sonnabend, den 20. September 1834.

Ungekommene Fremden vom 18. September.

Sr. Baifenhaus- Direktor Kamerrau aus Ronigsberg, I. in No. 134 Wilh. Blat: Rr. Guteb. v. Dpierela aus Scappiorna, Rr. Guteb. v. Brauned aus Dejfowice, L in No. 231 Breslauerfir.; Sr. Raufm. Zalgron aus Warfchau, I. in Do. 342 Judenftr.; Br. Raufm. Rofenthal aus Berlin, I. in Do. 99 Salbborf; Sr. Infpettor Blodau und fr. Begirfewont Blodau aus Mielattowo, fr. Defonom Palegyneti aus Rendorf, Sr. Defonom Sirichberg aus Juowraclaw, I. in Do. 136 Bill. Str.; Gr. Partif. Geisler aus Landeberg, Sr. Guteb. Rlatte aus Frobinet, I. in Do. 95 St. Abalbert; Sr. Guteb. v. Pfareli auf Doruchowo, I. in Do. 39 1 Gerberfir; Br. Guteb, v. Rofjutefi aus Modlifjewo, Sr. Guteb. von Breja aus Swigtfome, fr. Guteb. v. Bafrzewefi aus Gutomo, fr. Guteb. v. Ur= banomeffi aus Stodzine, Sr. Guteb. Balichnoweffi aus Berlin, Sr. Pachter Bries femeifter aus Godcieczon, Sr. Konditor Stupany aus Gnejen, 1. in Do. 394 Gerberfir. ; Br. Guteb. Rirfchftein aus Siemianowo, St. Probft Pedginefi aus Gogolewo, I. in No. 33 Ballifchei; Br. Kaufm. Welly aus Berlin, Br. Raufm. Bornftein aus Braty fr. Doctor Schulze aus Schubin, I. in No. 20 St. Mbals bert; fr. Gutepachter v. Gofolnidi aus Mrotfomo, I. in No. 251 Bredlauerftr.; Dr. Gutebefiger b. Graboweli aus Grylewo, I. in Do. 165 Bilhelmftrage.

1) Bekanntmachung. Es werden biermit alle diejenigen, welche aus der Amtsverwaltung des verstorhenen biesisgen Friedensgerichtes-Erecutore Ferdinand, Walftein an dessen in too Athle. baar Geld bestehenden Caution, Ansprüche zu

Obwieszczenie. Wszyscy sądzący mieć pretensye z urzędowania zmarlego Ferdynanta Wallstein iako Exekutora Sądu Pokoju tuteyszego pochodzące, do kaucyi iego z 100 Tal. w gotowiźnie się składaiący,

bem am 26. November c. Bormit= aufichenden Termine zu gestellen und ihre Unfprüche geltend zu machen, widrigens falls fie bei ihrem Musbleiben mit ben= felben an die Cantion pracludirt werben wird.

Pofen, ben 23. Juli 1834.

100 Mthir., die in bem Grund= und Sy= pothekenbuche des den Andreas und Ma= rianna Coonowefifchen Cheleuten gehori= gen Grundffude Dro. 90. Schroba Rub. III. Nr. 1. ex Decreto pom 7fen Juni 1822 eingetragen ift, aus ber Muteverwaltung Des ic. Gosnowski Un= fpruche gu haben vermeinen, hiermit porgelaben, in bem am 26. Robem= ber c, um to Uhr bor bem Referenda= rius Großer in unferem Inftructionszim= mer anftehenben Termine gu erfcheinen, und ihre Forberungen geltend gu machen, wibrigenfalls fie bamit an bie Caution pracludirt werden und ble Lofdung berfelben im Supothefenbuche erfolgen foff.

Pofen, den 28. Juli, 1834 sabodog

Konigt. Preuß, Landgericht.

haben vermeinen, aufgeforbert, fich in wzywaią się ninieyszem ażeby na terminie dnia 26. Listopadar. b. tags um 10 Uhr vor bem Referendarius o godzinie Lotey zrang przed dele-Großer in unferem Inftructione 3immer gowanym Referend. Grosser w izbie posiedzeń naszych stanawszy, pretensye swoie podalii usprawiedliwili. inaczey howiem w razie niestawienictwa z takowemi co do kaucyi prefollen, und biefe jurudgegeben werden kludowani beda i ostatnia zwrocona

Poznań, dnia 23. Lipca 1834. Ronigl. Preuß. Land : Gericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

2) Bekanntmachung. Es werden Obwieszczenie. Utrzymuigeych hiermit diejenigen, welche an die Amte- mieć pretensye z stosunkow urzędo-Caution bes verftorbenen Sulfserefutore wych zmarlego pomoeniczego Exeku. bes Abnigl. Friedensgerichts ju Schroda, tora Krol. Sadu Pokoju w Szrodzie, Mathias Grenowett, bestehend aus Mateusza Sosnowskiego, do kaucyi urzędowey 100 Tal, wynoszącey, która w księdze hypoteczney nieruchomości Andrzeja i Maryanny małžonków Sosnowskich w Szrodzie pod. Nro. 90. polożonego w Rubr. III. Nro. 1. na mocy rozporządzenia z dnia 7. Czerwca 1822 roku iest zaintabulowana, wzywamy ninieyszem ažeby w terminie dnia 26. Listo. pada r. b. o godzinie rotey przed Referend. Grosser w izbie posiedzeń naszych stanawszy, pretensyelswoie podali i udowodnili w przeciwnym bowiem razie z takowemi co do kaucyi téy prekludowani zostana i wymazanie kaucyi z księgi hypoteczney. gen Relevenägerichte Greentere Reifgenachte

Poznań, dnia 28. Lipca 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

3) Subhaftationspatent. Das im Frauftabtichen Rreife im Dorfe Beine unter Ro. 3 belegene, ben Frang und Apollonia Niflewefifthen Cheleuten juge= horige Freischulzengut, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 4480 Rthlr. 1 Sgr. 6 Pf. gewürdigt worden ift, foll Schulden halber öffentlich an ben Deift= bietenden berfauft werben, und bie Bietunge=Termine find auf

ben 23. Juni, ben 23. August,

und ber peremtorische Termin auf ben 23. Oftober b. 3.,

por bem herrn Landgerichte = Referenda= rius Wilbt Morgens um 9 Uhr allhier

angefeßt.

Besitzfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, baß in bem letten Termine bas Grundftud bem Meiftbietenben zugefchla= gen, und auf die etwa nachher eintom= menben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetgliche Sinderniffe eine Ausnahme gulaffen.

Hebrigens feht mahrend ber Gubhas ftation und bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare borgefallenen

Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unferer Regiftratur eingeschen werben.

Frauffabt, ben 7. April 1834.

w cotowiznie, ktore na niego

ex repraesentations, ieno mathi

Ronigl. Dreuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Solectwo okupne w wsi Wyiewie, powiecie Wschowskim, pod Nrem. 3. położone, Franciszkowi i Apolonii Niklewskim malżonkom należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na 4480 Tal. 1 sgr. 6 fen. iest ocenione, z powodu długów publicznie sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzien 23. Czerwcz, dzień 23. Sierpnia,

termin zaś peremtoryczny na

dzień 23. Października r. b., zrana o godzinie 9. przed Ur. Wildt Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kuprenia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwola.

W czasie biegu subhastacyi i aż do 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxakaždego czasu w Registraturze

naszey przeyrzaną bydź może. Wschowa, d. 7. Kwietnia 1834. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

welche bemielben ex repraesen-

talione feiner Mutter, ber Chels

4) Deffentlicher Aufruf. In bem Depositorio bes unterzeichneten Landgerichts befinden sich mehrere Massen, deren Eigenthamer bisher nicht zu ermitteln gewesen sind, namentlich:

p. Rofossonskiichen Erben c/a pou

v. Rofossowskischen Erben c/a von Modlibowskischen Erben im Betras ge von 417 Rtl. 27 fgr. 6 pf.;

2) das Percipiendum des v. Karezewesti aus der v. Kurnatowskischen Konkursmasse im Betrage von 16 Mt. 25 fgr. 9 pf;

3) das Percipiendum der v. Prufimsti, stifden Erben ans der Kurower Kaufgelder Maffe im Betrage bon 16 Rtl. 25 fgr. 3 pf.;

4) bas Percipiendum ber Geschwifter Johanne und Otto Friebes aus ber Friebesichen Machlaffache, im Betrage von 345 Rfl. 22 fgr.;

5) bas Percipienbum ber Gregor und Wictoria Rolanskischen Eheleute, aus ber Johann und Sophie Dregsbinskischen Nachlaffache, im Bestrage von 445 Rtl.;

6) bas Percipienbum bes Johann Gottfried Auras, aus ber Aurasichen Bormundichaftsfache, im Detrage von 31 Mtl. 13 fgr. 11 pf.;

7) das Vercipiendum des August Ferbinand Dresler, im Betrage von 450 Atl. in Posener Pfandbriefen und 4 Atl. 25 fgr. 6 pf. baar, welches demselben ex repraesentatione seiner Mutter, der Chris

Publiczne wywołanie. W depozycie podpisanego Sądu Ziemiańskiego znayduią się niektóre massy, których właścicieli do tych czas niebyło można wypośrodkować, a mianowicie:

1) Percipiendum Maxymiliana Rokossowskiego z massy processowey sukcessorow Rokossowskich naprzeciw sukcessorom Modlibowskim w ilości 417 Tal. 27 sgr. 6 fen.

2) Percipiendum Kurczewskiego z massy konkurssowey Kurnatowskiego w ilości 16 Tal. 25 sgr. 9 fen.

Percipiendum sukcessorów śp. Prusimskie z massy kupna Kurowa w ilości 169 Tal. 25 sgr. 3 fen.

4) Percipiendum Joanny i Otto rodzeństwa Friebes z pozostałości śp. Friebes w ilości 345 Tal. 22 sgr.

5) Percipiendum Grzegorzai Wiktorii małżonków Kolańskich z pozostałości Jana i Zofii Drezdzińskich w ilości 445 Tal,

6) Percipiendum Jana Gottfrieda Auras z opieki Auras w ilości 31 Tal. 13 sgr. 11 fen.

7) Percipiendum Augustyna Ferdynanda Dreslera w kwocie 450
Tal. w listach zastawnych Poznańskich i 4 Tal. 25 sgr 6 fen. w gotowiźnie, które na niego ex repraesentatione iego matki

ffiane Renate geb. boch, verehelicht gewesenen Dtuller August Ferdinand Dresler aus dem Nachlaffe bes in Liffa verftorbenen Burgers und Mullermeiftere Johann Chriftian

Soch zugefallen ift.

Die Eigenthumer ber genannten Maffen und ihre Erben werben nur hierdurch aufgerufen, binnen 4 Wochen fich gu melden, und die Ausgahlung refp. Aus= antwortung ber Gelber und Dofumente in Lintrag zu bringen, widrigenfalls fel= bige gur Allgemeinen Juftig = Offigianten= Wittwen = Raffe werden abgeliefet werden.

Frauftadt, ben 1. September 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Krystyany Renaty z Hochów byléy zamężney za młynarzem Augustynem Ferdynandem Dre. slerem z pozostałości Jana Krystyana, Hoch w Lesznie zmarłe. go mieszczanina i młynarza spadly.

Wzywaią się ninieyszém właści. ciele wymienionych mass i ich sukcessorowie, aby w 4rech tygoduiach się zgłosili i o wypłacenie i resp. wydanie pieniędzy i dokumentów wnioski uczynili, w przeciwnym bowiem razie rzeczone massy do powszechnéy kassy wdów oficyantów sprawiedliwości odesłane zostana.

Wschowa, dn. 1. Września 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

5) Subhastationspatent. unter unferer Gerichtsbarfeit im Mogils noer Rreife belegene, bem Grafen Gufta= chius von Wollowicz zugehörige Gut Stubarczewo nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 19,905 Rthir. 10 Egr. 6 Pf. am 12. November pr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulben halber offentlich an ben Meiftbietenben verfauit werden, und die Bietunge-Termine find Guiceno, duis 24. Lucros squa

ben 18. Juli c., lawolo X ben 20. October c., und der peremtorische Termin auf ben 21. Januar f.,

Patent subhastacyiny. Wieś Skubarczewo z przynależytościami pod jurisdykcyą naszą będąca, w powiecie Mogilińskim położona, Eustachiego Hrabi Wollowicza własna, która podług taxy sądowey na 19,905 Tal. 10 sgr. 6 fen. na dniu 12. Listopada r. z. oszacowana jest, na wnio. sek wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu drogą publiczney licytacyi ma bydź sprzedaną, i termina do podawania licytów

na dzień 18. Lipca r. b. na dzień 20. Października r. b. a termin zawity

na dzień 21. Stycznia r. pr.,

por bem herrn Landgerichte-Rath Genert

Morgens um 9 Uhr angesett.

Besitzsähigen Käufern werben biese Termine mit bem Bedeuten bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesessliche Grunde dies nothwendig machen, und daß die Taxe und die Kausbedingungen zu jeder Zeit in unserer Registratur einzgesehen werden können.

Gleichzeitig werben bie ihrem Aufent= halte nach unbekannten Realglaubiger, als:

a) ber Frang v. Glinefi,

b) die Francista v. Pftrofonefa, und

c) Martin Luczynski, bffentlich hierdurch vorgeladen, ihre Rechte, in den anstehenden Terminen wahrzunehmen, unter der Warnung, daß im Falle des Ausbleibens dem Meistebietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung der sammttichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production der Instrumente bedarf, erfolgen wird.

Gnefen, ben 24. Februar 1834.

przed Sędzią Ziemiańskim W. Geyert zrana o godzinie 9. wyznaczonym iest.

Uzdolnionym nabywcom podają się te termina do wiadomości z tém oświadczeniem, że w ostatnim terminie wieś ta naywięcey dającemu przyderzoną i na plus licita późniey doyść mogące nie ma bydź zważanem, ieżeliby prawne przyczyny tego koniecznym nie robiły, i że taxa i warunki nabycia każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Równoczesnie zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomych wierzycieli realnych, iako to:

a) Franciszek Glinski,

b) Franciszka Pstrokóńska i

c) Marcin Luczycki,

iżby w terminach powyżey wyznaczonych praw swych dopilnowali, z tém ostrzeżeniem, że w razie niestawienia się naywięcey daiącemu nie tylko przyderzenie udzielonym, ale nawet po złożeniu legalnym summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych, tudzież spadłych długów, a to ostatnich, bez produkowania w tym celu potrzebnego instrumentu, nastąpi.

Gniezno, dnia 24. Lutego 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. 6) 23ekanntmachung. Am 9. Au= guft c. murbe ein hellbrauner hengft circa 3 bis 4 Jahr alt, mit schmaler Blaffe und einem weißen fuß, gut ge= futtert, auf beiben Geiten bom Gattel gebrudt, unter beiden gufen die Maufe, auf bem Streliger Felde aufgegriffen.

Der unbefannte Gigenthumer biefes Pferbes wird hierdurch vorgeladen, in bem, am 24. October c. Bormittage 9 Uhr bier anberaumten Termine gu erscheinen, fich gehorig über bas Gigenthumbrecht biefes Pferdes gu legitimiren, und baffel= be gegen Berichtigung ber Futterunge= und fonftiger Roffen in Empfang gu nehe men; widrigenfalls bas Pferd qu. plus licitando verfauft und bas Raufgelb nach Mbzug ber Futterungs = und fonffiger Roffen, an ben Finder ausgezahlt werden mirb.

Chobziefen, ben 16. August 1834.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Na dniu 9. Sierpnia r. b. schwytano na polu przy Strzelcach ogiera iasnogniadego, około 3 do 4 lat maiącego wraz z waską łysiną i białą nogą, dobrze opaslego, który na obydwóch bokach od siodła był nieco uszkodzony, maiąc

grude na dwoch nogach.

Wzywamy zatem niewiadomego właściciela tego konia ninieyszem, aby się na wyznaczonym terminie dnia 24. Październikar, b. zrana o godzinie o. stawił, a udowodniwszy prawo własności tego konia, takowego po zaspokoieniu kosztów i wydatków na utrzymanie iego łożonyc1, odebrał, w przeciwnym bowiem razie takowy przez publiczną licytacyą sprzedanym i zebrane pieniadze znalazcy tego konia, po zapłaceniu kosztów i gotowych wydatków za utrzymanie iego, wypłacone zostaną.

Chodzież, dn. 16. Sierpnia 1834. Król, Pruski Sad Pokoju.

v. Rheinbaben,

Dberft und Kommandeur bes 7. Sufaren-Regiments.

Dferde Derkauf. Mittwoch ben 1. October b. 3. Bormittags um 9 Uhr follen auf bem Wilhelmsplatze hierfelbft, 28 Stud jum Ravallerie Dienft nicht mehr geeignete Konigliche Dienstpferde gegen gleich baare Bezahlung an ben Meiftbietenden offentlich verkauft werben, welches hiermit gur allgemeinen Kenntniß Bebracht wird. Pofen , ben 18. September 1834.

8) W dniu 15. m. b. umarł w Górze pod Śremem Królewsko-Saski Szambelan, Karól Glisczyński w 61 roku życia w skutek febry gastryczney.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide - Arten.   | Mittwoch den                         |                                                | Freitag den                                                     |                   | Montag den<br>15. September.                         |                        |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                    | bis<br>orn.fgr.vf                              | von<br>Mir.fgr.vf.                                              | bis<br>Mir.fgr re | von<br>Mr.fgr.vf.                                    | bis<br>Mir.fgr.ve      |
| Beizen der Scheffel | - 14 -<br>- 25 -<br>- 28 -<br>- 10 - | 1 2 -<br>- 92 -<br>15 -<br>1<br>10 -<br>- 20 - | 1 — —<br>— 20 —<br>14 —<br>— 25 —<br>— 28 —<br>— 10 —<br>— 18 — | 1 2 22 15 1 10 6  | - 15 -<br>- 25 -<br>- 28 -<br>- 9 -<br>- 18 -<br>6 - | 1 2 22 16 1 10 20 6 10 |